# Deutscher Bundestag 11. Wahlperiode

# **Drucksache** 11/3765

20. 12. 88

Sachgebiet 754

# **Antrag**

des Bundesministers für Wirtschaft

Rechnungslegung über das Sondervermögen des Bundes "Ausgleichsfonds zur Sicherung des Steinkohleneinsatzes" – Wirtschaftsjahr 1987

I.

Auf der Grundlage des Dritten Verstromungsgesetzes vom 13. Dezember 1974 in der Fassung vom 17. November 1980 (BGBl. I S. 2137), geändert durch Gesetz vom 15. Juli 1987 (BGBl. I S. 1671), ist der Ausgleichsfonds zur Sicherung des Steinkohleneinsatzes als unselbständiges Sondervermögen des Bundes gebildet worden; er wird vom Bundesamt für Wirtschaft verwaltet.

Aus dem Ausgleichsfonds werden nach Maßgabe dieses Gesetzes Zuschüsse zur Förderung des Einsatzes von Steinkohle in der öffentlichen Elektrizitätswirtschaft und der industriellen Kraftwirtschaft gewährt sowie die Kosten der Verwaltung des Sondervermögens bestritten. Eine Übersicht über den Einsatz deutscher Kohle in der Kraftwirtschaft in den Jahren 1978 bis 1987 ist als Anlage 1 beigefügt. Die Mittel des Ausgleichsfonds werden durch eine Ausgleichsabgabe aufgebracht. Das Bundesamt für Wirtschaft war ge-

mäß § 2 Abs. 6 Drittes Verstromungsgesetz in der für das Wirtschaftsjahr 1987 geltenden Fassung ermächtigt, bis zur Gesamthöhe von 2 Milliarden DM Kredite zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit des Sondervermögens aufzunehmen.

Das Bundesamt für Wirtschaft hat für jedes Kalenderjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der der Genehmigung des Bundesministers für Wirtschaft bedarf. Der Bundesminister für Wirtschaft hat dem Bundestag und dem Bundesrat bis zum Ende des nächsten Wirtschaftsjahres zur Entlastung gesondert Rechnung zu legen.

II.

Die Einnahmen und Ausgaben des Ausgleichsfonds haben sich im Wirtschaftsjahr 1987 wie folgt entwikkelt (eine Übersicht nach Bundesländern ist als Anlage 2 beigefügt):

Haushaltsrechnung 1987 für das Sondervermögen "Ausgleichsfonds zur Sicherung des Steinkohleneinsatzes"

| Titel<br>laut<br>Wirt- | Zweckbestimmung                                                | Ist-Einnahmen Soll laut beträgt das |                 |               | m Rechnungssoll<br>Rechnungsist |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--|
| schafts-<br>plan       | 2weeksestiiintuig                                              | DM                                  | DM              | mehr<br>DM    | weniger<br>DM                   |  |
|                        | Einnahmen                                                      |                                     |                 |               |                                 |  |
| 099                    | Ausgleichsabgabe                                               | 3 793 457 601,65                    | 3 750 000 000,  | 43 457 601,65 |                                 |  |
| 111 01                 | Mahnkosten und sonstige<br>Entgelte                            | 280,50                              |                 | 280,50        |                                 |  |
| 119/1                  | Vermischte Verwaltungs-einnahmen                               | 15 402,50                           | _               | 15 402,50     |                                 |  |
| 119/2                  | Zinsen für überzahlte Zuschüsse und sonstige Zinseinnahmen     | 1 293 418,72                        | 1 000 000,      | 293 418,72    | <del></del>                     |  |
| 119/3                  | Rückzahlungen von Zuschüssen aus Vorjahren                     | 19 754 763,74                       | 60 000 000,     | _             | 40 245 236,26                   |  |
| 162                    | Zinserträge aus Festgeld-<br>anlagen sowie beim Giro-<br>konto | 47 577,70                           |                 | 47 577,70     | _                               |  |
| 182                    | Tilgung eines Darlehens aus Titel 863                          | 1 500,                              | 2 000           | _             | 500,                            |  |
| 325                    | Schuldenaufnahmen auf<br>dem Kreditmarkt<br>— Nettokredit-     |                                     |                 |               | ·                               |  |
|                        | aufnahme¹)                                                     | 1 532 500 000,—                     | 1 560 500 000,  | _ }           | 28 000 000,—                    |  |
| 360                    | Übertrag aus dem Vorjahr                                       | 2 718 192,22                        | 2 718 000,—     | 192,22        | _                               |  |
|                        | Gesamteinnahmen                                                | 5 349 788 737,03                    | 5 374 220 000,— | 43 814 473,29 | 68 245 736,26                   |  |

<sup>1)</sup> siehe Finanzierungsrechnung

| Titel<br>laut<br>Wirt- | Zweckbestimmung Ist-Ausgaben Soll laut Wirtschaftsplan                                               |              |                        | Gegenüber dem<br>beträgt das R |               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| schafts-<br>plan       | 2weckbestimming                                                                                      | DM           | Wirtschaftsplan DM m D |                                | weniger<br>DM |
|                        | Ausgaben                                                                                             |              |                        |                                |               |
|                        | Personalausgaben                                                                                     |              |                        |                                |               |
| 422 41                 | Bezüge der planmäßigen<br>Beamten                                                                    | 1 095 357,02 | 1 402 000,—            | _                              | 306 642,98    |
| 425 41                 | Vergütung der Angestellten                                                                           | 2 643 610,56 | 2 476 000,—            | 167 610,56 <sup>2</sup> )      | _             |
| 427 41                 | Vergütung und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf längstens 18 Monate befristet sind | 131 192,12   | 380 000,—              | _                              | 248 807,88    |
|                        | Sächliche<br>Verwaltungsausgaben                                                                     | ·            | ,                      |                                | ,             |
| 511                    | Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften                                                            | 45 888,34    | 80 000,—               | _                              | 34 111,66     |
| 513                    | Post- und Fernmeldege-<br>bühren                                                                     | 124 037,25   | 125 000,—              | _                              | 962,75        |

| Titel<br>laut<br>Wirt- | Zweckbestimmung                                                            | Ist-Ausgaben Soll laut<br>Wirtschaftsplan |           | Gegenüber dem<br>beträgt das F | Rechnungssoll<br>Rechnungsist |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|
| schafts-<br>plan       | Zweckbesummung                                                             | DM                                        | DM        | mehr<br>DM                     | weniger<br>DM                 |
| 515                    | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände                        | 40 201,78                                 | 60 000,—  | · —                            | 19 798,22                     |
| 516                    | Dienst- und Schutzklei-<br>dung, persönliche Ausrü-<br>stungsgegenstände   | _                                         | 1 000,—   | _                              | 1 000,—                       |
| 517                    | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, Gebäude<br>und Räume                   | 85 023,51                                 | 130 000,— | _                              | 44 976,49                     |
| 518                    | Mieten und Pachten                                                         | 414 126,68                                | 430 000,  |                                | 15 873,32                     |
| 519                    | Unterhaltung der Grund-<br>stücke und baulichen An-                        | 414 120,00                                | 400 000,  | :                              | 10 0,0,02                     |
|                        | lagen                                                                      | 472,81                                    | 3 000,—   | <del>-</del>                   | 2 527,19                      |
| 525                    | Aus- und Fortbildung von<br>Bediensteten                                   | 4 902,—                                   | 20 000,—  | _                              | 15 098,—                      |
| 526/1                  | Gerichtskosten                                                             | 1 131,73                                  | 165 000,— | -                              | 163 868,27                    |
| 526/2                  | Kosten für Sachverständige                                                 | 42 105,44                                 | 450 000,— | _                              | 407 894,56                    |
| 526/3                  | Kosten für Mitglieder von<br>Fachbeiräten und ähnli-<br>chen Ausschüssen   | 4 471,78                                  | 6 000,—   | ·<br>—                         | 1 528,22                      |
| 527/1                  | Reisekostenvergütung für<br>Inlandsdienstreisen                            | 46 882,65                                 | 80 000,—  |                                | 33 117,35                     |
| 527/2                  | Reisekostenvergütung für<br>Auslandsdienstreisen                           | _                                         | 4 000,—   | _                              | 4 000,—                       |
| 527/3                  | Reisekosten für Aus- und<br>Fortbildung von Bedien-                        |                                           |           |                                |                               |
|                        | steten                                                                     | 600,—                                     | 4 000,—   | _                              | 3 400,—                       |
| 532                    | Wartung von Software                                                       | 3 078,—                                   | 10 000,—  | -                              | 6 922,—                       |
| 539                    | Vermischte Verwaltungs-<br>ausgaben einschließlich<br>Gemeinkostenzuschlag | 774 797,24                                | 860 000,— | _                              | 85 202,76                     |

<sup>2)</sup> Deckung gemäß § 20 BHO bei Titel 422 41

| Titel<br>laut<br>Wirt- | Zwalbatimowa                                                             | Ist-Ausgaben Soll laut |                       | Gegenüber dem Rechnungssoll<br>beträgt das Rechnungsist |               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| schafts-<br>plan       | Zweckbestimmung                                                          | DM                     | Wirtschaftsplan<br>DM | mehr<br>DM                                              | weniger<br>DM |
|                        | Ausgaben für den Schuldendienst                                          |                        |                       |                                                         |               |
| 575                    | Zinsausgaben für Kassenverstärkungskredite                               | 27 694 637,12          | 50 000 000,—          | _                                                       | 22 305 362,88 |
| 595                    | Tilgungsausgaben am<br>Kreditmarkt¹)                                     | _                      | _                     | · _                                                     |               |
|                        | Erstattungen                                                             |                        |                       |                                                         |               |
| 671                    | Erstattung überzahlter<br>Ausgleichsabgabe und<br>Verzugszinsen früherer |                        |                       |                                                         |               |
|                        | Jahre                                                                    | 134 972 052,33         | 140 000 000,—         | _                                                       | 5 027 947,67  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) siehe Finanzierungsrechnung

| Titel<br>laut<br>Wirt- | Zweckbestimmung                                                                                                             | Ist-Ausgaben<br>DM                   | Soll laut<br>Wirtschaftsplan<br>DM | Gegenüber dem<br>beträgt das R |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| schafts-<br>plan       |                                                                                                                             |                                      | DM                                 | mehr<br>DM                     | weniger<br>DM |
|                        | Ausgaben für Investitionen                                                                                                  |                                      |                                    |                                |               |
| 812                    | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland                                                     | 64 171,72                            | 70 000,—                           |                                | 5 828,28      |
| 863                    | Darlehen für die Beschaf-<br>fung eines Reisekosten-<br>fahrzeuges nach § 6<br>Abs. 2 Bundesreiseko-<br>stengesetz          |                                      |                                    |                                |               |
|                        | Zuschüsse an Kraftwerks-<br>unternehmen nach dem<br>Dritten Verstromungsge-<br>setz <sup>3</sup> )  — Die Ausgaben sind ge- |                                      |                                    |                                |               |
| 683/1                  | genseitig deckungsfähig – Zuschüsse nach § 3 Abs. 1 und 4 (Ölausgleich), Kraftwerksinbetriebnahme 1. Juli 1966 bis          |                                      |                                    |                                |               |
| 683/2                  | 30. Juni 1971                                                                                                               | 703 229 235,27                       | 758 564 000,—                      |                                | 55 334 764,73 |
| 683/3                  | dem 1. Juli 1966 Zuschüsse nach § 3 Abs. 3 und 4 (Ölausgleich), Kraftwerksinbetriebnahme ab 18. Dezember 1974               | 1 128 824 020,99<br>1 174 948 569,84 | 991 000 000,—                      | <br>183 948 569,84             | 37 175 979,01 |
| 683/4                  | Zuschüsse zu Stromtransportkosten nach § 4 Abs. 2                                                                           | 34 434 500,—                         | ·                                  |                                | 665 500,—     |
| 683/5                  | Zuschüsse zu Stromtrans-<br>portkosten nach § 1 Abs. 4<br>Satz 2 Zweites Verstro-<br>mungsgesetz                            | 168 239,—                            |                                    | 168 239,—                      | _             |
| 683/6                  | Zuschüsse nach § 16<br>Abs. 2 (§ 12 Abs. 2 a.F.)<br>— Minderpreisverträge —                                                 | 571 119,43                           |                                    | 571 119,43                     | _             |
| 683/7                  | Zuschüsse für Mehrko-<br>stenausgleich in besonde-<br>ren Fällen nach § 3 a a.F.                                            | _                                    | _                                  | _                              | _             |
| 683/8                  | Zuschüsse für Zusatzmengen nach § 5 (§ 3 b a. F.) .                                                                         | 3 465 597,43                         |                                    | 3 465 597,43                   |               |
| 683/9                  | Zuschüsse für Options-<br>mengen nach § 3b<br>Abs. 11 a. F                                                                  | 9 403,78                             | _                                  | 9 403,78                       | _             |
| 683/10                 | flüchtige Kohle nach § 6 Abs. 1                                                                                             | 143 657 378,—                        | 170 200 000,—                      | _                              | 26 542 622,—  |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die Mehrausgaben bei verschiedenen Titeln sind gemäß Deckungsvermerk durch Minderausgaben bei anderen Titeln gedeckt.

| Titel<br>laut<br>Wirt- | Zweckbestimmung                                                                                                                                                      | Ist-Ausgaben Soll laut Wirtschaftsplan |                 |                |                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| schafts-<br>plan       | Zweckbesummung                                                                                                                                                       | DM                                     | DM mehr DM DM   |                | weniger<br>DM  |
| 683/11                 | Zuschüsse zum Ausgleich<br>von Revierunterschieden<br>nach § 6 Abs. 2                                                                                                | 229 072 053,39                         | 203 500 000,—   | 25 572 053,39  |                |
| 683/12                 | Zuschüsse für eine Verstromungsreserve nach § 7                                                                                                                      | 27 871 047,89                          | 31 000 000,—    | ~              | 3 128 952,11   |
| 683/13                 | Zuschüsse nach § 5 Abs. 1<br>und 3 — Mehrkosten ge-<br>genüber Drittlandskohle                                                                                       | 1 252 944 595,95                       | 1 300 000 000,— | ~              | 47 055 404,05  |
| 892/1                  | Zuschüsse zu Investitions-<br>kosten von Kraftwerks-<br>neubauten nach § 4<br>Abs. 1 Satz 1 und 2, Inbe-<br>triebnahme 18. Dezember<br>1974 bis 31. Dezember<br>1987 | 454 426 749,—                          | 495 000 000,—   |                | 40 573 251,    |
| 092/2                  | stungskosten von öl- so-<br>wie öl-/gasbefeuerten<br>Heizkraftwerken nach § 4<br>Abs. 1 Satz 3                                                                       | 23 598 600,07                          | 27 100 000,—    |                | 3 501 399,93   |
|                        | Gesamtausgaben                                                                                                                                                       | 5 345 409 850,12                       | 5 374 220 000,— | 213 902 593,43 | 242 712 743,31 |

| Zuzalih estimmung                       | Ist-Einnahmen                    | Soll laut<br>Wirtschaftsplan | Gegenüber den<br>beträgt das F |               |
|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung                         | Ist-Ausgaben<br>DM               | DM                           | mehr<br>DM                     | weniger<br>DM |
| Abschluß                                |                                  |                              |                                |               |
| Ausgleichsabgabe                        | 3 793 457 601,65                 | 3 750 000 000,—              | 43 457 601,65                  | _             |
| Verwaltungs- und Zinseinnahmen          | 21 112 943,16                    | 61 002 000,—                 | _                              | 39 889 056,84 |
| ditmarkt                                | 1 532 500 000,—                  | 1 560 500 000,—              | _                              | 28 000 000,—  |
| Übertrag aus Vorjahr                    | 2 718 192,22                     | 2 718 000,—                  | 192,22                         | _             |
| Gesamteinnahmen                         | 5 349 788 737,03                 | 5 374 220 000,—              |                                | 24 431 262,97 |
| Personalausgaben                        | 3 870 159,70                     | 4 258 000,—                  | _                              | 387 840,30    |
| Sächliche Verwaltungsausgaben .         | 1 587 719,21                     | 2 428 000,—                  |                                | 840 280,79    |
| Ausgaben für den Schuldendienst         | 27 694 637,12                    | 50 000 000,—                 | _                              | 22 305 362,88 |
| Erstattungen                            | 134 972 052,33                   | 140 000 000,—                | _                              | 5 027 947,67  |
| Ausgaben für Investitionen              | 64 171,72                        | 70 000,—                     | _                              | 5 828,28      |
| Zuschüsse an Kraftwerksunter-<br>nehmen | 5 177 221 110,04                 | 5 177 464 000,—              | <u> </u>                       | 242 889,96    |
| GesamtausgabenÜberschuß                 | 5 345 409 850,12<br>4 378 886,91 | 5 374 220 000,—              |                                | 28 810 149,88 |

| Finanzierungsrechnung: | Kreditaufnahme vom Kreditmarkt<br>Tilgungen | 4 455 700 000,— DM<br>2 923 200 000,— DM |
|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                        | Nettokreditaufnahme                         | 1 532 500 000.— DM                       |

III.

#### 1. Einnahmen

Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf ca. 5 350 Mio. DM. Sie setzen sich im wesentlichen aus dem Übertrag vom Vorjahr (2,7 Mio. DM), den Zinseinnahmen (1,3 Mio. DM), den Rückzahlungen von Zuschüssen (19,8 Mio. DM), den Einnahmen aus der Ausgleichsabgabe (3 793,5 Mio. DM) und den Einnahmen aus der Kreditaufnahme (1 532,5 Mio. DM) zusammen.

- a) Die Bruttoeinnahmen aus der Ausgleichsabgabe betrugen im Jahre 1987 rund 3 793 Mio. DM. Zieht man hiervon die sich aus der Jahresendabrechnung ergebenden Erstattungen in Höhe von 135 Mio. DM ab, so ergibt sich eine Nettoeinnahme von rund 3 658 Mio. DM, welche die Nettoeinnahme des Vorjahres um rund 1 245 Mio. DM übersteigt. Der Anstieg der Einnahmen gegenüber 1986 ist auf die Anhebung des Abgabesatzes von 4,5 auf 7,5% im Bundesdurchschnitt zum 1. Juni 1987 zurückzuführen.
- b) Die Zinseinnahmen in Höhe von rund 1,3 Mio. DM übersteigen den im Wirtschaftsplan angesetzten Betrag um rund 0,3 Mio. DM.
- c) Die Nettokreditaufnahme (Aufnahme von Bankkrediten minus Tilgungen) stieg gegenüber dem Vorjahr um 1 532,5 Mio. DM an, so daß die aufgenommenen Bankkredite zum 31. Dezember 1987 1 972 Mio. DM (31. Dezember 1986: 439,5 Mio. DM) ausmachten. Die Neuverschuldung war notwendig, da die Einnahmen aus der Ausgleichsabgabe nicht ausreichten. Damit wurde die mit der Gesetzesnovelle vom 15. Juli 1987 geschaffene Ermächtigung, Kredite bis zu einer Gesamthöhe von 2 Mrd. DM aufzunehmen, nahezu ausgeschöpft.

## 2. Ausgaben

Die Gesamtausgaben beliefen sich in 1987 auf ca. 5 345 Mio. DM und überstiegen die Gesamtausgaben des Jahres 1986 um 2 326 Mio. DM; die Ausgaben nach Wirtschaftsplan wurden um rd. 29 Mio. DM unterschritten.

- a) Zuschüsse
- aa) Im folgenden wird zu den Mehrausgaben Stellung genommen:
  - Der Preisverfall am Ölmarkt führte zu einem starken Anstieg der Zuschüsse für Ölausgleich, die gegenüber dem Vorjahr von ca. 1 178 Mio. DM auf ca. 3 007 Mio. DM anstiegen. Trotz der gegenüber dem

- Planansatz von ca. 2,9 Mrd. DM entstandenen Mehrausgaben von 91 Mio. DM konnten die Abschläge nicht in der bisherigen Höhe ausgezahlt werden, so daß in 1988 mit der Festsetzung für 1987 noch Ansprüche von ca. 2 Mrd. DM verbleiben.
- Bei den Zuschüssen für die Zusatzmengen nach § 3b alter Fassung fielen aufgrund von Abrechnungen aus früheren Jahren noch Ausgaben in Höhe von 3,5 Mio. DM an.
- Die Zahlungen für den Zuschuß aus Revierunterschieden überstiegen den Planansatz um rund 26 Mio. DM. Die Mehrausgaben sind auf Abweichungen der für den Wirtschaftsplan geschätzten gegenüber den tatsächlichen Kohlepreisen zurückzuführen.
- bb) Die Minderausgaben entstanden vor allem bei den Zuschüssen für niederflüchtige Kohle nach § 6 Abs. 1 (27 Mio. DM), für eine Verstromungsreserve nach § 7 (3 Mio. DM), für Mehrkosten nach § 5 (47 Mio. DM) und für Investitionskosten (41 Mio. DM).
  - Die für niederflüchtige Kohle auf 170 Mio. DM geschätzten Zuschüsse wurden um rund 27 Mio. DM unterschritten. Das ist im wesentlichen darauf zurückzuführen, daß etwas weniger an niederflüchtiger Kohle im Rahmen der Neumenge bezogen wurde als bei Aufstellung des Wirtschaftsplans erwartet. Die Zuschüsse pro t SKE und die durchschnittlichen Flüchtigkeits-Gehalte haben sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert.
  - Bei den Zuschüssen zur Bildung einer Verstromungsreserve handelt es sich ausschließlich um Restansprüche aus früheren Jahren.
  - Bei den Zuschüssen nach § 5 (Mehrkostenausgleich gegenüber Drittlandskohle, sog. Importkohleausgleich) wurden die Planungswerte im wesentlichen erreicht. Die Minderausgaben in Höhe von 47 Mio. DM (3,6%) bewegen sich im Rahmen der Bewilligungen.

### b) Verwaltungsausgaben

Die Verwaltungsausgaben in Höhe von 5,5 Mio. DM liegen knapp unter dem Vorjahresniveau. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr betrug 0,4 Mio. DM und lag um 1,2 Mio. DM unter dem Planansatz von 6,7 Mio. DM. Von den eingeplanten Kreditzinsen in Höhe von 50 Mio. DM wurden nur 28 Mio. DM benötigt, da die Kredite erst später als geplant in Anspruch genommen wurden.

IV.

4. Das *Vermögen* des Ausgleichsfonds hat sich im Wirtschaftsjahr 1987 wie folgt entwickelt:

|                                                        | in Mio  | . DM        |
|--------------------------------------------------------|---------|-------------|
| Gesamteinnahmen                                        |         | 5 349,8     |
| davon: Übertrag aus 1986                               | 2,7     |             |
| Ausgleichsabgabe,<br>Verwaltungs- und<br>Zinseinnahmen | 3814,6  |             |
| Schuldenaufnahme<br>(netto)                            | 1532,5  |             |
| Gesamtausgaben                                         |         | 5 3 4 5 , 4 |
| Kassenbestand am 31. Dezembe                           | er 1987 | 4,4         |
| Verschuldung                                           |         |             |
| Stand der Verschuldung<br>am 1. Januar 1987            |         | 439,5       |
| Stand der Verschuldung                                 |         | 409,0       |
| am 31. Dezember 1987                                   |         | 1972,0      |

Anlage 1

Übersicht über den Bezug und den Einsatz deutscher Kohle in der Kraftwirtschaft in den Jahren 1978 bis 1987

|      | Bez                        | zug                                                 | Ein                        | satz                                                 |
|------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Jahr | Menge in<br>1 000 t<br>SKE | Verän-<br>derung<br>gegenüber<br>Vorjahr<br>in v.H. | Menge in<br>1 000 t<br>SKE | Verän-<br>derung<br>gegenüber<br>Vorjahr<br>in v. H. |
| 1978 | 32 348                     |                                                     | 32 208                     |                                                      |
| 1979 | 33 839                     | + 4,6                                               | 33 611                     | + 4,4                                                |
| 1980 | 34 728                     | + 2,6                                               | 34 089                     | + 1,4                                                |
| 1981 | 36 399                     | + 4,8                                               | 36 322                     | + 6,6                                                |
| 1982 | 37 970                     | + 4,3                                               | 36 175                     | × 0,4                                                |
| 1983 | 39 629                     | + 4,4                                               | 39 679                     | + 9,7                                                |
| 1984 | 40 185                     | + 1,4                                               | 39 692                     | + 0,0                                                |
| 1985 | 38 735                     | × 3,6                                               | 37 033                     | × 6,7                                                |
| 1986 | 39 254                     | + 1,3                                               | 38 991                     | + 5,3                                                |
| 1987 | 40 619                     | + 3,5                                               | 40 515                     | + 3,9                                                |

Anlage 2

## Aufstellung der gezahlten Zuschüsse und der vereinnahmten Ausgleichsabgabe nach Bundesländern im Kalenderjahr 1987

| Bundesland          | Zuschuß*)<br>in 1000 DM | Ausgleichs-<br>abgabe * *)<br>in 1000 DM |
|---------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Schleswig-Holstein  | 22 099                  | 115 837                                  |
| Hamburg             | 45 730                  | 125 050                                  |
| Niedersachsen       | 561 411                 | 392 920                                  |
| Bremen              | 39 827                  | 42 310                                   |
| Nordrhein-Westfalen | 2 620 962               | 1 303 257                                |
| Hessen              | 121 799                 | 289 692                                  |
| Rheinland-Pfalz     | 175 587                 | 216 967                                  |
| Baden-Württemberg . | 781 737                 | 532 003                                  |
| Bayern              | 279 991                 | 600 378                                  |
| Saarland            | 332 019                 | 73 692                                   |
| Berlin              | 196 059                 | 101 351                                  |
| Gesamt: ***)        | 5 177 221               | 3 793 458                                |

<sup>\*)</sup> bezogen auf den Sitz des Unternehmens
\*) Auswertungen nach dem Abgabesatz der Bundesländer
(Soll-Stellungen)

<sup>\*\*\*)</sup> Abweichungen durch Rundung einzelner Zahlen